Ner 87 i 88.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 5 Sierpnia 1846 r.

Ner 5024.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 b. m. Sierpnia odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewn. i Policyi kicytacya publiczna głośna in plus na wypuszczenie w dzierżawę dochodu koszernego w Obwodzie Chrzanowskim poczynając od dnia 15 b. m. i r. do ostatniego Grudnia 1846 r. trwać mającą. Licytacya ta rozpocznie się w stosunku od ceny złp. 16,650 rocznie oznaczonej. Pretendenci zatem takowej dzierżawy opatrzeni w vadium kwotę złp. 700 wynoszące, zechca się w terminie i miejscu oznaczonem w godzinach przedpołudniowych zgłosić, gdzie o dalszych warunkach wiadomość powziąść będą mogli. – Kraków dnia 3 Sierpnia 1816 r.

Przewodniczący w Wydziale
K. Hoszowski.

Referendara L. Wolff.

(1 r.)

Ner 11,441.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutku rozporządzenis Rady Administracyjnej Cywilnej z dnia 3 Lipca r. b. Ner 2285 mają być sprzedanemi przez licytacyą publiczną esfekta w depozycie policyjnym przez przeciąg 1844 roku złożone, a których właściciele nie są wiadomi. Zamieszczając przeto poniżej wykaz esfektów, wzywa wszystkich mniemających posiadać prawo do ich odebrania, aby się z dowodami do Dyrekcyi w terminie trzechmiesięcznym od dnia dzisiejszego rachując, zgłosili.

Krakow dnia 18 Lipca 1846 roku.

(1 r.)

Za Dyrektora Policyi Nowak.

Sekretarz Ducillowicz.

Zegarek złoty bez szkła 1 — Łyżka srebrna do śmietanki (kochle) 1 — Tabakierka srebrna 1 — Miedzi kawałków 3 — Lichtarz mosiężny i szczypce 2 — Owroza mosiężna 1 — Miednica mosiężna 1 — Kaganek górniczy 1 — Siekiera 1 — Kluczy 6 — Pręty żelazne dwa z paskami rzemiencemi — Pieczęć żelazna i klucz — Drzwiczki żelazne od pieca 1 — Kluczyk 1 — Klucz 1 — Gwoździ sztuk 9 — Klucz od śrub 1 — Nożycz 1 — Chustka duża damska — Rękawiczek para 1 — Chustek 2 — Czapka merynusowa niebieska 1 — Worcczek, kluczyk i paciorki z medalikiem 3 — Surdut ciemno granatowy — Kocordynaryjny 1 — Nogawice płocienae 2 — Worek z płotna zgrzebne-

go 1 - Chustka od nosa ozerwona ordynaryjna 1 - Siennik, poszewka z podaszki potargana - Ręczników starych 2 - Szelek pare - Kołpierzy od półkoszulków 11 - Półkeszulków 4 i półchustek 1 - Kapota żydowska stara 1- Wsyp safianowy 1- Chustka bawełniana mała 1 - Spencerek płócienny 1 - Koszul Zołnierskich 27 - Gaci 4- Perkalu w kwiatki tokci 33, na spednice tokci 81 i płótna tokieć 1 - Merynusu łokci 13 - Chamanu białego łokci 21 - Chusteczka ponsowa wefniana - Kitajki popielatej łokci 2 i sznurek biały z niebieskim - Torbeczka cyratowa damska z chustką białą - Sukienka Perkalikowa - Chustka w rożne pasy i szlafrok stary - Poduszka z Pierza - Kapelusz chłopski stary 1 - Szlafrok perkalikowy kobiecy 1 - Jedwabiu granatowego motek 1 - Chustka derowa stara 1 -- Rekawek włóczkowy 1- Korali drobnych nitek 3- Woreczek skórzany 1-. Waliza skórą obciągnieta i orczyk z pasem rzemiennym- Stołekdrewniany - Skrzynka malowana z zamkiem 1 - Garnki żelazne 2 -Fajka porcelanowa z cybuchem – Latarka z trzema świecami – Parasolka damska 1- Laska bambusowa 1- Miska gliniana- Toaletka z lusterkiem - Słoik porcelanowy - Brzytwy dwie z futeralikiem -Marmurck - Pasek do brzytew i kozik -- Postronków 3 -- Cygar tuzinów 11, sztuk 20 w chustce kolorowej - Obrazek, brzytwa stara, nożyczki, nóż i widelec - Parasolka damska mała 1 - Noż z trzonkiem drewnianym 1- Pugilares- Sznur i kozik- Kosz stary- Parasol jedwabny stary 1- Parasol ordynaryjny.-

Pieniądze w gotowiznie.

Zfp. 3— Zfp. 1 gr. 1— Zfp. 3— Trzy cwancygiery i 28 gr.— gr. 10— gr. 20— Zfp. 1 gr. 25— gr. 21— Zfp. 2— Zfp. 25—

Złp. 3 gr. 3 w woreczku — Złp. 13 gr. 13 — Złp. 10 — Złp. 6— Złp. 3 gr. 2.—

Za zgodność odpisu wierzytelnego świadczy Brzeżański Kassyer policyjny.

Ner 11,3\$2.

#### DYREKCYA PULICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, że we wsi Młoszowy dystryktu Trzebinie w dniu 29 Czerwca r. b. przyplątał się do stadniny dworskiej koń rasy wiejskiej, stary: ktoby przeto sądził się być właścicielem tegoż, z dowodami udać się ma do Kommissaryatu tamtejszego w przeciągu dni 20, po którym to terminie bezskutecznym koń, o którym mowa, przez licytacyą sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 17 Lipca 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi
Nowak.
Sekretarz Ducillowicz.

Ner 12,212.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożone zostały znalezione kluczyki: ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 22 Lipca 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi Nowak. Sekretarz Ducillowicz. Ner 3942 D. T.

## SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłości handlowej Szymona Tymberg.

Wzywa wierzycieli jakoto: Kalmana Weinberg, Izajasza Horowicza, Matela Blateis, Wolfa Scherberg, Abrahama Adelung, Leibla Beerman, Kopla Werner, Abrahama Gumplowicz, Józefa Krengel, Isenberga, Edwarda Klug, Karola Lierhamer, Nathana Lipnera i handel pod firmą C. G. F. Mejer et Comp. w Wrocławiu, aby się w d. 31 Sierpnia b. r. o godzinie 10 rano w sali audyencyonalnej Trybunału Wydziału Igo przed podpisanym Sędzia Kommissarzem prawnie stawili, celem podania w myśl art. 44 K. H. Księgi Iliciej potrójnej listy potrzebnej liczby Syndyków tymczasowych.

Kraków dnia 30 Lipca 1846 roku.

(1 r.)

A. Karwacki.

Ner 2931.

### TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek wynicsionego żądania przez P. Piotra Potockiego o przepisanie na jego imię tytułu własności kwoty Złp. 691 gr. 2814 większej summy Złpol. 1,000 na domu pod L. 32 w Gminie VII w przedmieściu Kleparz hipotecznie na rzecz Michała Ujejskiego ubespieczonej, która to kwota, przez głowę matki proszącego, Barbary z Ujejskich Potockiej ciotki Tekli z Ujejskich Manieckiej, wuja Tomasza Ujejskiego, ciotki Konstancyi Ujejskiej, oraz babki Barbary z Dutkiewiczów Ujejskiej, przypada nań w spadku po dziadku Michalo Ujejskim:

Trybunał w myśl art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mogących mieć prawo do powyższego spadku, aby się w zakresie trzech micsięcy z stosownemi dowodami zgłosili; w przeciwnym bowiem razie kwota żądana P. Piotrowi Potockiemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 13 Czerwca 1846 roku.

(1 r.)

Prezes Trybunadu Majen. Z. Sekretarz P. Burzyński.

| Ner 1,102 D. K. T.                             |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| TAXA                                           | And in contrast of the |
| wazniejszych Artykułów żywności na miesią      | ge Sterpien 1846 r.    |
| Średnia cena foralijów targowych z zesz        | elego miesiąca         |
| Pszenicy celnej kosztował korzec               | . Złp. 30 gr. 10.      |
| Žyta "                                         | . Zip. 27 gr. 26.      |
| Wół ciężki wypadł na                           | Złp. 246 gr. 6.        |
| Wół lżejszej wagi wypadł na                    | . Zip. 97 gr. 21.      |
| Cielę w średniej cenie kosztowało              | . Zip. 15 gr. 12.      |
| Wieprz tłusty                                  | . Złp. 126 gr. —       |
| Wieprz chudy                                   |                        |
| Skep                                           | Z4p. 18 gr. 20.        |
| Buška lub rożek z pięknéj maki pszennéj za gr. | 1 ma ważyć łut. 4½.    |
| Bułka za dwa grosze                            |                        |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                |                        |
| stołowego za gr. 3 ma wa                       | zyc funt. — łut. 16    |
| za gr. 6 ma ya                                 | rżyć funt. 1 kut. –    |
| za gr. 12 —                                    | funt. 2 kut. —         |

| Celeba bochenek żytnego z czystej                               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| maki za gr. 3 funt. — Zu                                        | t. 21.  |
| za gr. 6 funt. 1 du                                             | it. 10. |
| za gr. 12 funt. 2 du                                            | t. 20.  |
| za gr. 24 . funt. 5 fu                                          |         |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 funt. 1 funt.                 | t. 12.  |
| za gr. 12 . funt. 2 tu                                          | t. 24.  |
| Placek solony za grosz jeden                                    | t. 91.  |
| Chleba prądnickiego z czystéj maki żytnéj bez dodania jęczmienn | ej bo-  |
| chenek za Zipol. 1 powinien ważyć funtów 6 łut. 18, a za        |         |
| funt chleba przeważający ma być płacono po gr. 41.              |         |
| Maki pszennej przedniej miarka . Złp. 1 g                       |         |
| Maki bulezanej Złp. 1 g                                         | r. 17.  |
| - sredniej "                                                    |         |
| pośledniej "                                                    | r.22 j. |
| – żytnej w najlepszym gatunku Złp. 1 g                          | r. 12.  |
| Miesa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane-                   |         |
| go w właściwym oddziale funt g                                  | r. 9.   |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr                             | r. 7.   |
| Polędwicy wołowej funt gr                                       | r. 11.  |
| Cielęciny pięknéj . fant g                                      | r. 91.  |
| Skopowiny pieknéj funt gr                                       | r. 10.  |
| Wieprzowiny z skórka i słoniną funt gr                          | . 11.   |
| Wieprzowiny bez skórki funt gr                                  | . 9.    |
| Biélu , funt gr                                                 | . 18.   |
|                                                                 | . 24.   |

| Steniny wyprawcej suszonej lub wędzonej funt Złp. 1 gr                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 54.                     |  |  |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                       |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwewara Złp. 22 gr. 23.                         |  |  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 22.                             |  |  |
| kwarta gr. 5;                                                         |  |  |
| - należycie wystałego butelka kwartowa                                |  |  |
| dobrze zakorkowana i w piasku utrzymywana gr. 61                      |  |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                     |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 18 gr. 17                          |  |  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 16                              |  |  |
| kwarta gr                                                             |  |  |
| Piwa Aaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                       |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Zip. 9 gr. 8                            |  |  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 8                               |  |  |
| kwarta gr.                                                            |  |  |
| Soli centnar wagi berlińskiej Zip. 21 gr                              |  |  |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po . gr. 6.                         |  |  |
| Świec rurkowych z czystego koju lejtrowanego funt gr. 29.             |  |  |
| - ciągnionych z knotami bawednianemi funt gr. 27-                     |  |  |
| Mydda dobrego taflowego funt gr. 23                                   |  |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mie     |  |  |
| szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdy |  |  |
| nrzekraczający przeciny nawyższym przecisam pie tylko konfiskate at   |  |  |

przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą okonadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1846 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.